My

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 6. Montag, den 7. Januar 1839.

Ungekommene Fremde vom 4. Januar.

Herr Kaufm. Appolt aus Nawicz, die Hen. Guteb. v. Lossow aus Eryzur und v. Lossow aus Kobilnik, I. in No. 3 Halbborf; die Herren Guteb. v. Ezapski aus Zielenice, v. Lukomski aus Skarboszewo, v. Moszejenski aus Wydzierzewice, Gebr. v. Nadziminski aus Nybno, v. Dobrzycki aus Bomblin und v. Nadonski aus Dominowo, die Hen. Pachter Jacobi aus Sędzin und v. Ponikierski aus Wisniewo, I. in No. 45 Breiteski, die Hen. Pächter Schüler-Baudessohn aus Skolfi, u. Nuga aus Bniakowo, He Probsk Ryskiewicz aus Goscleszyn, I. in No. 89 Wallischel; He. Kaufm. Wolfsohn aus Sanzomist, I. in No. 2 Wasserski, die Herren Guteb. v. Oppen aus Sędzin und v. Moraczewski aus Zielątsowo, I. in No. 3 Wish. Str.; Hr. Guteb. v. Zaborowski aus Jalowiec, I. in No. 41 Gerberstraße.

1) Edikalvorladung: Ueber ben Machlaß des verstorbenen Gutspächters Heinrich Gottlieb Schulbach, ist heute der erbschaftliche Liquidations-Prozeß ersöffnet worden. Der Termin zur Anmels dung aller Ansprücke steht am 9. April 1839 Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirken Land= und Stadtgerichtsrath Neumann im Partheien-Zimmer des hiesssigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht mel-

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego Henryka Bogumiła Schulbach dzierzawcy, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 9. Kwietnia 1839 o godzinie 102 przed południem w izbie stron tuteye szego Sądu przed Deputowanym Uranemann. Sędzią Ziemsko-mieyskim.

Kto się w terminie tym nie zgłosi,

bet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte versusig erklart, und mit seinen Forde, rungen nur an dassenige, was nach Befriedigung der sich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Pofen, am 6. December 1838. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

2) Ldiktalcitation. Ueber den Nach: lag bes am 14. Marg 1837 gu Bara= now verftorbenen Probftes Johann Pa= wlikowski ist der erbschaftliche Liquida= tions-Prozef eroffnet worden. In Folge beffen haben wir gur Liquidirung und Berifigirung aller Forberungen an ben= felben einen Termin auf ben 11. Re= bruar 1839 Vormittage um 9 Uhr por bem herrn Land = und Stadtgerichte= Rath Cleinow anberaumt, zu welchem alle unbekannten Glaubiger unter ber Marnung vorgelaben werben, bag biefelben im Kalle ihres Musbleibens aller ihrer etwanigen Borrechte werden verluftig er-Hlart und mit ihren Forberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Maffe noch ubrig bleiben mochte, werden per= wiesen werben.

Denjenigen, welche an ber personlischen Erscheinung verhindert werden sollsten, wird herr Justig-Commissarius hecht hierselbst als Mandatar in Borschlog gesbracht.

Rempen, ben 30. Oftober 1838. Ronigl. Land : und Stadtgericht.

zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 6. Grudnia 1838. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością Jana Pawlikowskiego proboszcza w Baranowie na dniu 14go Maja 1837 roku zmarlego, otworzono process spadkowo - likwidacyiny. W skutek tego wyznaczony został termin celem likwidowania i usprawiedliwienia pretensyi wszelkich na dzień I 1 go Lutego 1839 zrana o godzinie gtéy przed TIr. Radzcą Cleinów, na który wierzycieli wszystkich nieznaiomych pod tém zagrożeniem zapozywamy, iż w razie ich niestawienia się, zostaną za utracaiących prawo pierwszeństwa iakieby mieli uznani i z pretensyami swoiemi li do tego odesłane, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Tym, którym osobiste stawienie się iest niepodanym, proponuie się na mandataryusza Ur. Hecht Kommissarz sprawiedliwości.

Kempno, dnia 30. Paźdz. 1838.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

3) Deffentliches Aufgebot.

Nachstehende, angeblich verloren gegangene Dokumente und im Hypothekenbuche eingetragene Posten, werden hierdurch aufgeboten.

1) das Supotheken-Instrument über 200 Athlir, nebst 5 Prozent Zinsen für den Mullermeister Johann

Meisner,

2) bas über 122 Athle. 8 fgr. 8 pf. für die Anna Maria verehelichte Mafzewoka,

eingetragen auf Grund bes Erbrezesses vom 4. April 1820 auf bas Grundstück bes 3üchners Martin Hübner sub Ro. 162 zu Schweffan am 13ten Oktober 1823 und bestehend:

a) aus ber Verfügung bes Königlichen Landgerichts Fraufadt, als obers pormundschaftlichen Behorde vom 26. Dezember 1820 und

b) bem Sypothekenscheine vom 13ten Oftober 1823.

Es werben daher alle blejenigen, welche an die beidenvor bezeichneten zu löschenden Posten und die darüber ausgestellten Inssirumente als Eigenthümer, deren Erben, Cestionarien, Pfands oder sonstige Vriesse Inhaber Ansprüche zu machen haben, aufgefordert, sich binnen 3 Monaten, spättestens aber in dem auf den 14. Februs ar 1839 Vormittags 10 Uhr vor dem Lands und Stadtgerichtstath Kühnelt ans

Wezwanie otwarte. Zagubione według twierdzenia dokumenta, również i w księdze hypoteczney wciągnione kapitały, ogłoszaią się następnie:

- instrument hypoteczny na 200
   Tal. z procentów po 5 od sta na młynarza Meissner brzmiący,
- 2) dokument hypoteczny na 122 Tal. 8 sgr. 8 fen. dla Anny Maryi zamężnéy Maszewskiéy wystawiony,

które to kapitały na mocy działów z dnia 4. Kwietnia 1820 r. na nieruchomościach pod No. 162 w Swięciochowie położonych, a Marcinowi Huebner płóciennikowi należących, w
dniu 13. Października 1823 są umieszczone czyli wciągnione. Dokumenta powyższe zaś składaią się:

a) z rozrządzenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie iako władzy nadopiekunczey z dnia 26. Grudnia 1820 r. i

b) z attestu hypotecznego z dnia 13. Października 1823 r.

Wzywaią się wszyscy ci, którzy do wyżey oznaczonych, a teraz wymazać się maiących dwóch ilości pieniędzy, lub do wystawionych na takowe instrumentów, bądź iako właściciele, tychże sukcessorowie, cessyonaryusze, posiadacze zastawni, lub pretendenci listowni, pretensye do roszczenia maią aby, się wciągu 3 miesięcy, a naypóźniey zaś w termin

gesehten Termine einzufinden und ihre vermeintlichen Ansprüche anzumelden, and bleibenden Falls aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren etwanigen Real-Ansprüchen auf das Grundstück werden präfludirt, die verloren gegangenen Instrumente für amortisirt erklärt und ihnen deshalb eine wis ged Stillschweigen auferlegt werden wird.

Liffa, ben 30. September 1838.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

nie na dzień 14. Lutego 1839 o godzinie 10téy zrana przed Sędzią Sądu Ziemsko-mieyskiego Haehnelt tu w mieyscu wyznaczonym stawili i resp. zgłosili, i swoie mniemane pretensye zameldowali, gdyż w razie niestawienia się, z wnioskami realnemi do nieruchomości powyższey prekludowani, instrumenta zagubione za zniweczone uznane będą, a im w tym względzie milczenie wieczne nakazanem zostanie.

Leszno, dnia 30. Września 1838. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

4) Die Frau Amalie Rofina Wilhels mine geborne Greulich und deren Shesmann Backermeister Carl Tschope, haben nach erreichter Großjährigkeit der Erstes ren die Gemeinschaft der Güter ausgesschlossen, welches hierdurch zur öffentstichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa, am 25. November 1838. Königl. Land = u. Stadtgericht. Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Amalia Rozyna Wilhelmina z Greulichów i małżonek téyże piekarz Karól Tschoepe, stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność maiątku wyłączyli.

Leszno, dnia 25. Listopada 1838. Król. Sąd Ziemsko-mieyski:

5) Bekanntmachung. Die Consfiantia Szulczewska, eine Tochter best Eigenthümers Jakob Szulczewski zu Dusznik, Samterschen Kreises und der Dekosnom Ludwig Sulerzycki zu Bythin, Samterschen Kreises, Verlobte, haben mittelst gerichtlichen Vertrages vom 13. November 1838 in ihrer kunftigen Ehe die Semeinschaft der Güter und des Erswerdes ausgeschlossen.

Samter, ben 21. November 1838. Ronigl, Lands und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Konstancya Szulczewska, córka Jakuba Szulczewskiego właściciela Polubienica w Dusznikach w powiecie Szamotulskim i Ludwig Sulerzycki ekonom w Bytiniu w Szamotulskim powiecie Polubienice, wyłączyli przez sądową ugodę z dnia 13. Listopada 1838 wspólność majątku i dorobku w ich przyszłem małżeństwie.

Szamotuły, dnia 21. Listop. 1838. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 6) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Rawicz.

Die zu Symanowo belegene Ader= wirthschaft bes Gottfried Wilhelm Baube und feiner Chefrau Caroline geborne De= ber No. 45., mit Musschluß ber bavon noch nicht abgeschriebenen

a) an ben Chriftian Sandfe und beffen Chefrau Eva Rofina geborne Ro=

ftel, und

b) an ben Benjamin Robig und beffen abverfauften Parzellen, abgesthatt auf przepisanych, oszacowane na 1828 1828 Athlr., zufolge ber, nebst Supo- Tal. wedle taxy, mogacey być przeythekeinschein und Bedingungen in der Re- rzaney wraz zwykazem hypotecznym giffratur einzusebenden Zore, foll am i warunkami w Registraturze, ma być 15. Februar 1839., Dormittage um dnia 15. Lutego 1839 przed po-9 Uhr, an orbentlicher Gerichtestelle sub, tudniem o godzinie gtey w mieyscu haftirt werben.

## 7) Morbwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Rawicz.

Die bem Paul Szezurny und feiner Chefran Marianna Etifabeth geborne Szuda gehörige, sub Do. 21 (früher 19) zu Jegiora belegene Uderwirthschaft, ab= geschätzt auf 621 Rtblr. gufolge ber, in der III. Regiffratur=Abtheilung einzuse= henden Tare, soll am 11. April 1839 Wormittags um 9 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle subhaffirt werben.

## Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-Mieyski w Rawiczu.

Gospodarstwo rolnicze Gottfryda Wilhelma Baude i žony iego Karoliny z Webrów pod No. 45 w Szymanowie położone, z wyłączeniem następuiących cząstek:

a) Krystyanowi Handke i żonie iego Ewie Rozynie z Rystrów,

b) Benjaminowi Noetzig i żonie iego Dorocie z Koszników,

Chefrau Dorothea geborne Roschnik, sprzedanych, a dotychczas ieszcze nie zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

## Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-mieyski w Rawiczu.

Gospodarstwo rolnicze do Pawla Szczurnego i małżonki iego Maryanny Elżbiety z Szudów należące, pod No. 21, (dawniéy 19) w Jeziorach položne, oszacowane na 621 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy w Registraturze wydziału III., ma być dnia 11. K wietnia 1839 przed południem o godzinie gtév w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedane.

Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht gu Roaafen.

Das in Werdum Do. 4 Dbornifer Rreifes belegene, ben Undreas Dragerichen Erben gehörige Grundftuck, abgeschatt auf 1901 Rthlr. jufolge der, nebst Sp: bornickim polożona, oszacowana na pothekenschein und Bedingungen in ber Regiffratur einzusehenden Tare, foll am przeyrzaney wraz z wykazem hypo-23. Februar 1839 Vormittage 10 Uhr an orbentlicher Gerichtsftelle fubha= ffirt werben.

namentlich bie ihrem Unfenthalte nach realni, a mianowicie: niewiadoma unbefannte Anna Christina hensel genz pobytu Anna Christina Hensel z borne Runfel ober beren Erben, werden Kunklow lub iéy sukcessorowie wzyaufgebofen, fich bei Bermeibung ber Pra= elufion fpateftens in biefem Termine gu melben.

Rogafen, ben 23. Oftober 1838. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-Mieyski w Rogoźnie.

Nieruchomość należąca sukcessorom po Andrzeju Draeger, w wsi Werdum pod No. 4 w powiecie O-1901 Tal. wedle taxy, mogącey być tecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 23. Lutego 1839 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Alle unbefannten Real = Pratendenten, Wszyscy niewiadomi pretendenci waia się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

> Rogoźno, dnia 23. Paźdz. 1838. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

9) Bei Friedrich Bieweg und Cobn in Braunfchweig ift fo eben erfchies nen und in der Buchhandlung von Gebr. Scherf zu haben: Rebe bei ber Ginführung bes Dr. Immanuel Wohlwill ale Direftor ber Jacobsons-Schule ju Geefen, gehalten vom Dr. jur. S. Jacobson, Mitfurator ber Unftalt. Bum Beften ber Un= ffalt. gr. 80. Belinpapier. 4 gor. Gine ber menschenfreundlichften Stiftungen, bie Jacobfond-Schule gu Seefen, hat jest eine ben Fortschritten ber Beit entsprechen= be Reorganisation erhalten. Mit mahrhaft fosmopolitischem Sinne bat ber eble Stifter, der verewigte Ifrael Jacobfon, ein Inftitut begrundet, und durch die Ausfegung eines großen Rapitale erhalten, welches ohne Unterschied ber Religion, einer Ungahl Rinder unvermogender Eltern, ohnentgelblich Unterhalt und Erziehung gewahrt, und gegen eine fehr geringe Entschädigung auch Rinder vermögender Eltern zu Erziehung, Unterricht und Verpflegung aufnimmt. Die Rebe bei ber Einführung bes neuen Direktors wird in Obigem angekündigt; die Statuten der Anstalt und eine Nachweifung über die Bedingungen der Aufnahme, sind durch jede Buch-handlung von der Verlagshandlung Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig, kostenfrei zu beziehen.

10) Die Leipziger Lebend-Berficherunge-Gesellschaft gahlt auch bieses Jahr wies ber 25% Dividende gurud und ift bieses Institut mit Recht zu empfehlen.

S. 6010311111 F1/11111

Jum Iften Upril ift in meinem Saufe ber zweite Stock, bestehend in 5 Stuben, Ruche, Reller, Leden und Kammern zu vermiethen. Trager am Markt No. 57.

- 11) Schones hamburger Rauchfleisch empfing wieberum bie Handlung C. F. Gumprecht.
- 12) Frischen gefalzenen Hausenfisch (Wyzina) empfing so eben bie Handlung C. F. Gumprecht.
- 13) Wein-Ungeige. Einen so eben erhaltenen bebeufenden Transport Weine von den besten Jahrgangen, direkt aus Ober-Ungarn, und verschiedene andere Weine, als auch frischen achten Aftrachanischen Caviar von bester Qualität offerire einem hohen Adel und verehrungswürdigen Publikum ich ergebenst, bei reellster Bebienung zu den billigsten Preisen, in ganzen Original-Gebinden, als auch einzeln. Die Weinhandlung befindet sich wie bisher im Hause No. 68 am alten Markt; der Eingang ift sowohl am alten Markte, als auch von der Neuen Strase.

Pofen, ben 4. Januar 1839. 3. Smafomefi & Comp.

14) Unterzeichnete beehren sich, einem geehrten Publikum hierdurch bekannt zu machen, daß sie ein wohl affortirtes Lager eigener Fabrikate, als Creas = Leinen, feine gebleichte Leinen=Laschentücher, Tisch-Gedecke zo. im hause bes herrn Avolph Skamper, Markt No. 66 eine Treppe hoch, errichtet haben. Zugleich bemerken wir, daß alle Waaren acht Leinen sind, und wir jede Garantle dafür leisten. heinze Sohn Fischer son. & Comp. aus Lauban.

化油器 國事 海军 山北岸市

15) Avertissenent. Mehrsach an mich ergangenen Aufforderungen zu genütigen, versehle ich nicht ergebenst anzuzeigen, daß ich die Zeit meines Hierseins nur dis zum 18. d. Mts. auszudehnen im Stande bin, da Dienstgeschäfte einen langezen Aufenthalt hierselbse unmöglich machen. — Ich erlaube mir daher alle diezenizen hochgeehrten Herrschaften, welche sich meiner zahnärztlichen Behandlung anzuvertrauen wünschen, besonders aber Diezenizen, welche mich mit der Ansertigung künstlicher Zähne gütigst beehren wollen, hierdurch gehorsamst zu ersuchen, sich ohne Säumen bei mir melden zu wollen, indem ich nur solche künstliche Zahnarbeiten übernehme, zu welchen mir noch die ersorderliche Zeit übrig bleiben würde. Auch weniger Bemittelte können meine Kulfe sin Anspruch nehmen.

Neuer von Unterzeichnetem erfundener Kitt zum Ausfülzten hohler Zahne. Durch bas Ausfüllen mit diesem Kitt, ber, nur aus milben Ingredienzien bestehend, mit zarter Schonung der Nerven die Hohse des Zahnes so schließt, daß weder die Luft, noch sonstige Flusszeiten eindringen können, werz den der weiteren Zerstörung des Zahnes Schranken gesetzt, und die daher rührenden qualvollen Schmerzen dauerd gehoben. Dieses Füllen kann Jeder selbst verrichten. Der Preis ist für die Kruke 25 Sgr. und enthält 80 Küllungen.

Der Preis ist für die Kruee 25 Ogr. und enthalt 80 Juungen.

Neue von Unterzeichnetem erfundene Zahn=Politur. Ohne die Substanz des Jahnes anzugreisen, reinigt sie denselben von allen auf seiner Oberstäche sich erzeugenden Stoffen, namentlich von dem so verderblichen Weinstein, dessen Erzeugung sie überhaupt vordeugt. Bei ihrem Gebrauche schwinden auch alle gelben und schwarzen Flecke auf den Jähnen, so daß sie ihren eigenthunlichen Glanz und ihre natürliche Weise wieder erlangen. — Der Preis für die Dose ist 15 Sgr. und 1 The.

3ahn=Tinktur. Diese Tinktur ist bei leicht blutenbem, losem, schwams migtem Zahnsteische, zur Belebung besselben und zur Besestigung ber Zähne, bei üblem Geruche ans dem Munde und bei scorbutischer Anlage, so wie bei Zahnsschmerzen, die von hohlen Zähnen herrühren, von vorzüglichem Augen. — Der Preis ist 20 Sgr. und 1 Thir.

Aechtes Pariser Créosote, welches unter anderen Sigenschaften auch vorzüglich die besigt, daß es das heftigste Zahnweh augenblicklich sillt, ist, obgleich es dem so bssentich angezeigten Créosote auf keine Weise nachsteht, bet mir zum Preise von 15 Sgr. pro Flacon zu haben.

5. 2Bolffsohn,

Konigt. Hof Jahnargt und Lehrer ber bentologischen Technik in Berlin. Posen, Breslauerfte. No. 4 bei bem Kaufmann herrn Menbelfohn.